# Untersuchung über den Einfluss des Rindendruckes auf das Wachsthum und den Bau der Rinden.

Von Arthur Gehmacher, Stud. d. Ch.

(Mit 1 Tafel.)

(Aus dem Laboratorium für Mikroscopie an der teelmischen Hoelisehule in Wien.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 5. Juli 1883.)

Die Mächtigkeit und der Bau solcher Gewebe, welche aus einem Cambium entstehen, hängt zweifellos auch von dem Drucke ab, unter welchem das erzeugende Meristem steht. Am augenscheinlichsten zeigt sich dieses Verhältniss bei den aus einem Cambiumring hervorgehenden Geweben der Holzpflanzen.

Wenn durch die Thätigkeit des Cambiums eine dieke Gewebschiehte rasch erzeugt wird, so mitsen die bereits früher entstandenen, zum Theile schon abgestorbenen Schichten der Rinde stark quer gespannt werden; es muss also die Querspannung, und dadurch der Druck auf die inneren Theile wenigstens zeitweilig gesteigert werden.

Schon Knight machte die Erfahrung, dass die Dicke des Holzjahresringes in einem bestimmten Verhältniss zur Rindenspannung steht, und Hugo de Vries¹ gelang es festzustellen, dass die histologische Zusammensetzung des Holzes wesentlich auch vom Rindendrucke abhängt. Seine Experimente erstreckten sich auf die Beobachtung aller jener Veränderungen, welche die Gefässe, Fasern etc. des Holzes durch künstliche Verstärkung oder Verminderung des Druckes erlitten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extrait des Archives Neerlandaises XI. Tom. Hugo de Vries: "De l'influence de la pression du liber sur la structure des couches ligneuses annuelles".

Er fand, dass unter künstlich verstärktem Drucke das gebildete Holz dem Herbstholze ähnlich wird, während bei künstlich vermindertem Drucke ein Holz entsteht, welches dem Frühjahrsholze ähnlich ist. Auf dieser Thatsache fussend, erklärte er die Entstehung der Jahresringe, die zuerst Sachs¹, von theoretischen Erwägungen ausgehend, demselben Einflusse zugeschrieben hatte. Hugo de Vries nimmt an, dass die Bildung des sogenannten Herbstholzes unter einem höheren Drucke vor sieh geht, als die des Frühjahrsholzes.

Krabbe hat jüngst die Erseheinungen, die bei künstlich verändertem Drucke auftreten, als pathologische erklärt, und strenge genommen sind sie es wirklich, daraus geht aber noch keineswegs hervor, das man ans ihnen auf die Vorgänge in der unverletzten Pflanze keine Sehlüsse ziehen dürfe. Alle künstlichen Eiuflüsse, wie sie durch Experimente erzielt werden, bringen niehr oder weniger ausgesprochene pathologische Erscheinungen hervor, die aber trotzdem ganz allgemein und mit Recht zu Folgerungen über die Vorgänge in der normalen Pflanze benützt werden. Überhaupt ist nicht leicht einzusehen, wieso der künstlich allmählig sieh steigernde Druck andere Erscheinungen hervorrufen soll, als fein natürlicher, ebenfalls langsam wachsender Druck, dessen Einfluss man daher consequenter Weise ebeufalls pathologisch nennen müsste. Jene andern, zum Theile noch unbekannten Ursaehen, denen Krabbe ohne Rücksicht auf den Rindendruck einzig und allein die Ausbildung der Jahresringe zusehreibt, sind gewiss nicht zu unterschätzen, und höchst wahrscheinlich die Hauptursache der Jahresringbildung; jedoch ebenso zweifellos muss auch die Gewebespannung, als einer der wichtigsten Factoren bei dem Aufbau der Elemente, in Rechnung gezogen werden. Zum wenigsten muss dies für jene Jahreszeit gelten, in der das Cambium seine lebhafteste Thätigkeit entwiekelt.

Krabbe gibt zwar auf Grund seiner Untersuehungen au, dass die Querspannung im Laufe des Jahres überhaupt keine wesentliehen Veränderungen erleide, allein ich glaube, dass dieser Punkt noch erneuerter und genauer Untersuehungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leurbuch d. Bot. 1868, pag. 409.

bedarf und dass auch sehon eine unbedeutende Abänderung der Spannungsverhältnisse, wie sie vielleicht durch directe Messung nach Krabbe's Methode nicht sieher erkannt werden könnte, genügt, um eine Verschiedenheit der Ausbildung hervorzubringen. Die grossen Veränderungen, welche künstlicher Druck auf Holz und Rinde ausüben, deuten an, dass sehon geringe Druckunterschiede einen Einfluss auf den Bau haben; Unterschiede, die vielleicht so gering sind, dass sie Krabbe bei seiner einfachen Untersuchungsmethode entgingen; es scheint mir daher, dass dieser Gegenstand durch Krabbe's werthvolle Untersuchungen noch nicht erledigt ist, und dürften ans diesen Gründen Untersuchungen über den Einfluss des Rindendruckes auf den Bau secundärer Rinde nicht ohne Interesse sein.

Überdies hatte Krabbe seine Beobachtungen erst mit 30. April begonnen, zu einer Zeit also, wo die lebhafteste Thätigkeit des Cambiums bereits oft sehon vorbei war. Dazu kommt noch der weitere Umstand, dass es nicht nur auf den Rindendruck auf das Cambium ankommt, sondern auch auf den Druck im Cambium selbst. Es untersteht keinem Zweifel, dass der Druck im Cambium im Frühjahre ein bedeutend höherer ist, als später, mithin der Unterschied zwischen Cambialwirkung und Rindenquerspannung im Frühjahre grösser, als im Herbste ist. Es ist nun von vornherein wahrscheinlich, dass eine künstliche Verstärkung der Querspannung eine ähnliche Wirkung, wie eine Verminderung des Cambialdruckes ausüben wird, und umgekehrt durch künstliche Verminderung des Rindendruckes derselbe Effect erzielt werden muss, wie durch die Vergrösserung des Cambialdruckes, wie sie im Frühjahre statt hat.

Daraus erklärt es sich — auch unter der Voraussetzung, dass Krabbe's Resultate vollständig richtig sind —, warum das Cambium bei künstlich vermindertem, respective verstärktem Drucke sich so wie bei der Bildung von Frühjahr's-, respective sogenannten Herbstholzes verhält. Damit, dass man die durch experimentelle Eingriffe erzielten Resultate als pathologische erklärt, ist gar nichts gewonnen. Auch pathologische Resultate haben ihre physiologischen Ursachen, und entstehen durch das Zusammenwirken jener und nur jener Kräfte, welche bei den normalen Functionen thätig sind.

Durch H. d. Vries wurde der Einfluss des Druckes auf das Holz genau studirt, aber die Frage, welche Einwirkung er auf die Rinde habe, ist bislang noch nicht gestellt worden. Und doch hat sie kaum ein geringeres Interesse, und gewiss dieselbe Berechtigung. Ja selbst, wenn das Resultat der Beobachtungen Krabbe's richtig ist, und der natürliche Druck der Rinde im Laufe des Jahres als eonstant angenommen werden muss, wird es doch noch immer interessant sein, zu wissen, was für Einwirkungen ein äusserlich auftretender, abnormaler Druck hervorbringt.

Von dieser Ansicht ausgehend wurden nun eine Reihe von Untersuchungen gemacht. Sie erstrecken sieh hauptsächlich auf jene Rindentheile, an denen die Veränderungen am auffallendsten nud ohne besondere Schwierigkeit wahrzunehmen sind. So waren sie besonders auf die Mächtigkeit der nengebildeten Gewebe, die Menge der einzelnen Elemente und auf das Anftreten seenndärer Veränderungen gerichtet. Die erhaltenen Resultate dürften wohl von genügendem, wissenschaftlichem Interesse sein, um eine nähere Darlegnug derselben zu rechtfertigen.

Zunächst soll die Beschaffung der Objecte beschrieben werden. Es wurden an Bäumen und Stränchern eine Anzahl, zur Beobachtung passende Zweige ansgewählt; sie waren mehr oder weniger vertical gewachsen und hatten ein Alter von 3-6 Jahren. An ihnen wurden nun im Monate Februar longitudinale Einschnitte gemacht, welche den Kork und die äussersten Schichten des primären Rindenparenehyms trafen, und nie so tief waren, dass sie die seeundäre Rinde verletzten. An einer benachbarten Stelle desselben Zweiges, die also mit der ersten bei der späteren Untersuchung verglichen werden konnte, wurde eine Spirale von Eisendraht angelegt, deren möglichst dicht an einauder liegenden Windnugen den Stamm umschlossen, ohne ihn zunächst zu drücken. Erst mit dem stärkeren Wachsthume und Ausdehnen der Rinde, dem der Draht nicht nachgeben konnte, musste ein Druck eintreten. Diese Methode war sehon von Hugo de Vries angewendet worden, nur hatte er statt des Drahtes eine Schuur gebraucht. Die so gewonnenen Objecte wurden nan nach dem Abfalle der Blätter im Herbste gesammelt und mir durch die Güte des Herrn Dr. v. Höhnel zur Verfügung gestellt. An jedem Zweige waren also drei zu vergleichende und zu untersuchende Stellen: 1. diejenige, welche bei normalen, 2. dieenige, welche bei erhöhtem und 3. diejenige Stelle, welche bei vermindertem Drucke ihr Diekenwachsthum fortgesetzt hatte. Ich will nun die Resultate meiner Beobachtungen an den einzelnen Objecten der Reihe nach näher besprechen.

1. Cytisus Laburnum. 1

|   | Ges       | s a m m | te D | i e k | e d.                 |     |                      | Ourehm.<br>len des | Zellenzahl ir<br>einer radial.<br>Reihe |     |  |
|---|-----------|---------|------|-------|----------------------|-----|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----|--|
|   | Rin       | d e     | Kor  | kes   | primar.<br>Rind-Par. |     | primär.<br>Rind-Par. |                    | Korkes                                  |     |  |
|   | τημ τη0/0 |         | μ.   | 0/0   | μ.                   | 0/0 | μ                    | 0/0                | μ                                       | 0/0 |  |
| E | 1150      | 73      | 95   | 86    | 189                  | 54  | 17                   | 74                 | 7                                       | 77  |  |
| N | 1575      | 100     | 110  | 100   | 347                  | 100 | 23                   | 100                | 9                                       | 100 |  |
| V | 1764      | 112     | 119  | 108   | 420                  | 132 | 25                   | 110                | 11                                      | 122 |  |

Die zahlreich vorhandenen, sehichtenartig angeordneten Siebröhren von Cytisus erscheinen mehr oder weniger zusammengepresst. Die Anzahl dieser Schichten war bei erhöhtem Drucke um eines kleiner, bei vermindertem aber um gewöhnlich eines grösser als bei Normaldruck. Schon im dritten Jahre bildet diese Rinde im ihren seeundären Schichten keine Bastfasern mehr, daher dieselben in den innersten Schichten der Rinde fehlen; durch Herabsetzung des Druckes jedoch tritt wieder eine Bildung von einzelnen Bastfasern ein.

 $<sup>^1</sup>$  In dieser und den folgenden Tabellen bedeutet E bei erhöhtem Drucke, N bei normalem Drucke, V bei vermindertem Drucke.

## 2. Pyrus Malus L.

|   | Ges                     | ammte | d.   | Zellenzahl i<br>einer radiale<br>Reihe |          |     |  |
|---|-------------------------|-------|------|----------------------------------------|----------|-----|--|
|   | Rin                     | d e   | Korl | kes                                    | d Korkes |     |  |
|   | Rinde  2 % 65  1208 100 | 0/0   | h    | 0/0                                    | 0/0      |     |  |
| E | 787                     | 65    | 37   | 86                                     | 5        | 83  |  |
| N | 1208                    | 100   | 43   | 100                                    | 6        | 100 |  |

Bastschichten waren bei erhöhtem Drucke 1—2 weniger vorhanden als bei Normaldruck.

3. Pyrus communis L.

|   |      | Ges | s a m | mte |                       |     |                      | l. Dure<br>Jellen d |                       |     |                        |         |
|---|------|-----|-------|-----|-----------------------|-----|----------------------|---------------------|-----------------------|-----|------------------------|---------|
|   | Rind | le  | Kor   | kes | primär.<br>Riud. Par. |     | letzten<br>Bastscht. |                     | primär.<br>Rind. Par. |     | letzten<br>Bastschicht |         |
|   | μ    | 0/0 | 14    | 0/0 | μ.                    | 0/0 | Į.                   | 0/0                 | μ                     | 0/0 | μ.                     | 0/0     |
| E | 1050 | 83  | 42    | 89  | 246                   | 94  | 0 63                 | 0 80                | 16                    | 66  | 0<br>15                | 0<br>68 |
| N | 1260 | 100 | 47    | 100 | 262                   | 100 | 78                   | 100                 | 24                    | 100 | 22                     | 100     |
| V | 1470 | 117 | 53    | 112 | 273                   | 104 | 95                   | 121                 | 27                    | 112 | 25                     | 113     |

Beim Birnbaume wird durch Erhöhung des Druckes stellenweise kein Bast gebildet: daher die beiden Werthe 0 und 63 für die letzte Bastschiehte in obiger Tabelle.

4. Pyrus Aria. L.

|       |   | Gesar<br>Dic |       |                         | Dureh-<br>er der<br>n der | Z      | ellen<br>dial. I |                     |             | d. let   | Abstand<br>d. letzten<br>Bastseh. |  |
|-------|---|--------------|-------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|---------------------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|       |   | der I        | Rinde | letzten<br>Bastschichte |                           | Korkes |                  | letzten<br>Bastseh. |             | v. Holze |                                   |  |
|       |   |              | 0/0   | μ                       | 0/0                       |        | 0/0              |                     | 0/0         | Įz.      | 0/0                               |  |
| 1.    | E | 1103         | 80    | 18                      | 94                        | 5      | 83               | 2                   | 50          | 148      | 134                               |  |
| Zweig | N | 1365         | 100   | 19                      | 100                       | 6      | 100              | 4                   | 100         | 110      | 100                               |  |
| 2.    | N | 1155         | 100   | 19                      | 100                       | 6      | 100              | 4                   | 100         | 105      | 100                               |  |
| Zweig | V | 1680         | 145   | 21                      | 110                       | 7      | 116              | 6                   | <b>15</b> 0 | 64       | 61                                |  |

Bei diesem Objecte war nicht, wie bei den vorhergehenden, ein und derselbe Zweig mit Draht umwickelt und zugleich daneben eingeschnitten, sondern diese beiden Stellen waren auf zwei Zweige vertheilt. Es musste daher jede derselben mit einer normalen Stelle desselben Zweiges vergliehen werden.

5. Tilia aurea.

|   |      |     | Ges | s a m | m t e D          | ieke  | d.            |               |
|---|------|-----|-----|-------|------------------|-------|---------------|---------------|
|   | Rin  | d e | Kor | kes   | collene<br>Paren | chym. | prin<br>Rind. | när.<br>-Par. |
|   | μ    | 0/0 | મો  | 0/0   | lr.              | 0/0   | Įs.           | 0/0           |
| E | 1176 | 84  | 52  | 82    | 74               | 88    | 105           | 59            |
| N | 1397 | 100 | 63  | 100   | 84               | 100   | 179           | 100           |
| V | 1943 | 139 | 80  | 127   | 100              | 119   | 294           | 164           |

|   | 1  | Radial | er Durcl            | ımesseı | · d. Zelle     | en d. | Zellenzahl in einer rad. 1 |                 |                           |     |  |  |
|---|----|--------|---------------------|---------|----------------|-------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----|--|--|
|   | Ko | rkes   | primär.<br>RindPar. |         | letz<br>Bastse |       |                            | gebild.<br>rkes | d letzten<br>Bastschichte |     |  |  |
|   | μ  | 0/0    | μ.                  | 0/0     | μ              | º/o   |                            | 0/0             |                           | 0/0 |  |  |
| E | 7  | 100    | 17                  | 100     | 12             | 92    | 3                          | 75              | 2                         | 50  |  |  |
| N | 7  | 100    | 17                  | 100     | 13             | 100   | 4                          | 100             | 4.                        | 100 |  |  |
| V | 8  | 114    | 18                  | 106     | 15             | 115   | 5                          | 125             | 7                         | 175 |  |  |

Anch bei dieser Rinde war die Zahl der Bastschichten durch den Druck stark beeinflusst worden, und zwar konnte man bei vergrössertem Drucke um eine weniger, bei vermindertem aber um drei mehr als beim normalen zählen.

6. Rhus typhina. L.

|     |      | Ges | amı    | mte | Di           | cke                    | d. |                               | Radial. Durchmesser<br>der Zellen d. |     |                  |     |  |  |
|-----|------|-----|--------|-----|--------------|------------------------|----|-------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|-----|--|--|
|     | Rin  | de  | Korkes |     | prin<br>Rind | primären<br>Rind, Par. |    | Skleren-<br>eliyin-<br>Ringes |                                      | kes | primäi<br>RindPa |     |  |  |
|     | μ    | 0/0 | μ      | 0/0 | μ            | 0/0                    | μ  | 0/0                           | μ                                    | 0/0 | μ                | 0/0 |  |  |
| E   | 1134 | 90  | 231    | 84  | 273          | 89                     | 84 | 94                            | 9                                    | 90  | 16               | 89  |  |  |
| N   | 1260 | 100 | 273    | 100 | 305          | 100                    | 89 | 100                           | 10                                   | 100 | 18               | 100 |  |  |
| Fil | 1450 | 115 | 286    | 104 | 316          | 103                    | 94 | 105                           | 12                                   | 120 | 19               | 105 |  |  |

Die Bastfasern dieser Rinde liegen im Weichbaste spärlich eingestreut. Durch Erhöhung des Druckes wurden sie noch seltener, ohne aber ganz zu verschwinden, durch Verminderung desselben traten sie bedeutend zahlreicher auf; jedoch war es nicht gut thunlich, dieses Verhältniss zahlenmässig festzustellen.

#### 7. Aesculus rubicunda Lodd.

|   |      | G   | esa | m m t | e Die         | eke d |              |              |
|---|------|-----|-----|-------|---------------|-------|--------------|--------------|
|   | Rin  | d e | Kor | kes   | prin<br>Rind. |       | prin<br>Hart | när.<br>bast |
|   | μ.   | 0/0 | μ   | 0/0   | μ             | 0/0   | μ            | 0/0          |
| E | 735  | 85  | 14  | 66    | 315           | 73    | 84           | 92           |
| N | 862  | 100 | 21  | 100   | 430           | 100   | 91           | 100          |
| V | 1102 | 127 | 24  | 114   | 452           | 105   | 96           | 105          |

|   |     | rehm. d.<br>n des | Zellenzahl in einer radialen Reihe |       |                                        |     |  |  |  |  |
|---|-----|-------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----|--|--|--|--|
|   | Kon | kes               | des K                              | orkes | Krystallseh, auf<br>einem Gesichtsfeld |     |  |  |  |  |
|   | h   | 0/0               |                                    | 0/0   |                                        | 0/0 |  |  |  |  |
| E | 6   | 85                | 2                                  | 50    | 34                                     | 72  |  |  |  |  |
| N | 7   | 100               | 4                                  | 100   | 47                                     | 100 |  |  |  |  |
| V | 8   | 114               | 6                                  | 150   | 62                                     | 132 |  |  |  |  |

Es zeigte sieh bei der Untersuehung dieser Rinde, dass auch die Menge der Krystallschläuche, die hier besonders zahlreich im Parenchym eingebettet sind, durch den wechselnden Druck wesentlich beeinflusst werden. Um nun ihre Anzahl möglichst genau bestimmen zu können, wurde die Zählung unter polarisirtem Lichte vorgenommen.

# 8. Acer pseudoplatanus L.

(siehe Tafel.)

|   |      | (     | desa | m m t c | e Dicke d.    |     |                |     |  |  |  |
|---|------|-------|------|---------|---------------|-----|----------------|-----|--|--|--|
|   | Rin  | ı d e | Kor  | kes     | prin<br>Rind, |     | letz<br>Bastse |     |  |  |  |
|   | μ    | %     | μ    | 0/0     | μ             | 0/0 | μ              | 0/0 |  |  |  |
| E | 934  | 93    | 78   | 92      | 162           | 86  | 24             | 80  |  |  |  |
| N | 1000 | 100   | 84   | 100     | 189           | 100 | 30             | 100 |  |  |  |
| V | 1102 | 110   | 93   | 110     | 220           | 116 | 50             | 166 |  |  |  |

|   | Radial<br>prin<br>Rind. | oliv. | lun, der Z<br>letz<br>Bastse | ten | Zellenz,<br>radial, F<br>letz<br>Bastse | ten        | Entfernung<br>der letzten<br>Bastschichte<br>vom Holze |     |  |
|---|-------------------------|-------|------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----|--|
|   | μ 0/0                   |       | μ 0/0                        |     | 0/0                                     |            | μ                                                      | 0/0 |  |
| E | 20                      | 90    | 10                           | 66  | 02                                      | 0 66       | 126                                                    | 150 |  |
| N | 22                      | 100   | 15                           | 100 | 3                                       | 100        | 84                                                     | 100 |  |
| V | 24                      | 109   | 18                           | 120 | 4-5                                     | 133<br>166 | 47                                                     | 56  |  |

Die Zahl der Bastschichten war eine wechselnde, sie betrug bei verstärktem Drucke 4

" normalem " 5—6

" vermindertem " 7—8

# 9. Rhamnus carthatica L.

|       |              | (    | tes | ımı | n t e | D i           |              |    |              | Reil         | nz.in<br>rad.<br>he d. | Anz<br>d<br>Ba | er<br>st- |
|-------|--------------|------|-----|-----|-------|---------------|--------------|----|--------------|--------------|------------------------|----------------|-----------|
|       |              | Rin  | de  | Koi | rkes  | prin<br>Rind. | nar.<br>Par. |    | ten<br>tseh. | letz<br>Basi | tsch.                  | schi           | eht.      |
|       |              | μ    | 0/0 | μ   | 0/0   | μ.            | 0/0          | μ. | 0/0          |              | 0/0                    |                |           |
| 1.    | $E^{\alpha}$ | 630  | 75  | 89  | 77    | 63            | 75           | 32 | 60           | 3            | 60                     | 6              |           |
| Zweig | $N^a$        | 840  | 100 | 116 | 100   | 84            | 100          | 53 | 100          | 5            | 100                    | 8              |           |
| 2.    | N            | 998  | 100 | 147 | 100   | 90            | 100          | 59 | 100          | 5            | 100                    | 8              |           |
| Zweig | V            | 1365 | 136 | 190 | 129   | 126           | 140          | 79 | 133          | 7            | 140                    | 11             |           |

# 10. Syriuga vulgaris L.

|   | Ges  | ammte | e Dieke | der     | Radia | l. Durch     | m. d. Ze       | llen d. | Anza               |  |
|---|------|-------|---------|---------|-------|--------------|----------------|---------|--------------------|--|
|   | Rin  | de    |         | ten     |       | när.<br>Par. | letz<br>Bastse |         | Bast-<br>schichten |  |
|   | μ.   | 0/0   | μ.      | 0/0     | μ     | 0/0          | μ              | 0/0     |                    |  |
| E | 892  | 94    | 0 63    | 0<br>72 | 17    | 85           | 0<br>12        | 0<br>85 | 4                  |  |
| N | 945  | 100   | 87      | 100     | 20    | 100          | 14             | 100     | 5                  |  |
| V | 1050 | 111   | 105     | 120     | 21    | 105          | 18             | 128     | 6                  |  |

11. Juglans amara.

|              | -    |     | Ges  | Gesammte Dicke d. |              |     |                         |     |  |  |  |  |  |
|--------------|------|-----|------|-------------------|--------------|-----|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|              | Rin  | de  | Korl | τes               | prin<br>Rind |     | letzten<br>Bastschiehte |     |  |  |  |  |  |
|              | μ    | 0/0 | μ    | 0/0               | μ.           | 0/0 | μ                       | 0/0 |  |  |  |  |  |
| E a          | 630  | 70  | 84   | 80                | 221          | 89  |                         |     |  |  |  |  |  |
| N a          | 893  | 100 | 105  | 100               | 247          | 100 | 11                      | 100 |  |  |  |  |  |
| $N^{\delta}$ | 997  | 100 | 110  | 100               | 211          | 100 | 13                      | 100 |  |  |  |  |  |
| V            | 1155 | 115 | 116  | 106               | 220          | 104 | 15                      | 115 |  |  |  |  |  |

|     | Radial         | Durch          | n. d. Ze               | llen d.   | Auzahl der        |     |               |  |  |  |
|-----|----------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------|-----|---------------|--|--|--|
|     | prin<br>Rinder | aär.<br>a-Par. | Krystall-<br>sehläuche |           | neugek<br>Korksel |     | Bastschiehten |  |  |  |
|     | μ              | 0/0            | μ                      | μ 0/0 0/0 |                   |     |               |  |  |  |
| E a | 15             | 83             | 28                     | 90        | 8                 | 80  | 2             |  |  |  |
| N a | 18             | 100            | 31                     | 100       | 10                | 100 | 3             |  |  |  |
| N   | 16             | 100            | 30                     | 100       | 12                | 100 | 45            |  |  |  |
| V   | 17             | 106            | 33                     | 110       | 14                | 116 | 5—7           |  |  |  |

12. Fagus silvatica L.

|       | 4-                | Ge  | esammte |    |     |      |  |  |
|-------|-------------------|-----|---------|----|-----|------|--|--|
|       |                   | Rin | Rinde   |    | kes | (Sub |  |  |
|       |                   | p.  | 0/0     | p. | 0/0 |      |  |  |
| 1.    | E <sup>a</sup>    | 660 | 98      | 65 | 89  | 146  |  |  |
| Zweig | $\stackrel{a}{N}$ | 671 | 100     | 73 | 100 |      |  |  |
|       | $\stackrel{b}{N}$ | 682 | 100     | 79 | 100 |      |  |  |
| Zweig | i j               | 735 | 107     | 83 | 105 |      |  |  |

Die Bastfasern sind ziemlich spärlich und liegen regellos in den verschiedenen Schichten eingestreut. Bei vermindertem Drucke zeigte sich eine bedeutende Vermehrung derselben; auch traten sie bis dicht an den Holzkernheran, während bei normalem und verstärktem Drucke diese jüngste Zone ganz bastfrei war.

13. Quercus pedunculata Ehrh.

|   |       |     | (1  | Gesammte Dicke d. |                     |     |                        |       |                         |     |  |  |  |
|---|-------|-----|-----|-------------------|---------------------|-----|------------------------|-------|-------------------------|-----|--|--|--|
|   | Rinde |     |     | kes               | primär.<br>RindPar. |     | Sklerenchym-<br>Ringes |       | letzten<br>Bastschichte |     |  |  |  |
|   | μ     | 0/0 | μ   | 0/0               | <i>()</i> .         | 0/0 | μ                      | 0/0   | μ.                      | 0/0 |  |  |  |
| E | 507   | 58  | 57  | 77                | 119                 | 69  | 63                     | 86    | 14                      | 93  |  |  |  |
| N | 861   | 100 | 74  | 100               | 174                 | 100 | 73                     | 1()() | 15                      | 100 |  |  |  |
| V | 1643  | 190 | 100 | 135               | 338                 | 194 | 81                     | 115   | 15                      | 100 |  |  |  |

|     | Radial. | . Durchn | n. der Zell   | en des      | A n                 | zahl             | der           |
|-----|---------|----------|---------------|-------------|---------------------|------------------|---------------|
|     | Korl    | kes      | prima<br>Rind | ir.<br>Par. | nengebi<br>Korkseli | ldeten<br>ichten | Bastschichten |
|     | μ.      | 0/0      | μ             | 0/0         |                     | 0/0              |               |
| E . | 6       | 85       | 16            | 84          | 3                   | 60               | 1—2           |
| N   | 7       | 100      | 19            | 100         | 5                   | 100              | 1—4           |
| V   | 7       | 100      | 24            | 126         | 7                   | 140              | 15            |

Durch Erniedrigung des Druckes waren grosse Massen Krystallsehlänche entstanden, und die Interzellnlarräume des primären Rindenparenchyms anffallend vergrössert.

14. Carpinus Betulus L.

|   |       | Gesammte Dieke d. |        |     |                     |     |                             |     |                       |     |  |  |  |  |
|---|-------|-------------------|--------|-----|---------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------|-----|--|--|--|--|
|   | Rinde |                   | Korkes |     | primär.<br>RindPar. |     | collenehymat.<br>Parenchyms |     | Sklerenchym<br>ringes |     |  |  |  |  |
|   | p.    | 0/0               | μ      | 0/0 | μ                   | 0/0 | Į.                          | 0/0 | μ.                    | %   |  |  |  |  |
| E | 892   | 85                | 53     | 84  | 63                  | 75  | 105                         | 91  | 63                    | 75  |  |  |  |  |
| N | 1050  | 100               | 63     | 100 | 81                  | 100 | 115                         | 100 | 84                    | 100 |  |  |  |  |

15. Corylus Avellana L.

| l mod | of State    | -11 |        | Ges | a m n | nte 1         | Diek   | e d.            | Kurko                   |     |
|-------|-------------|-----|--------|-----|-------|---------------|--------|-----------------|-------------------------|-----|
|       | Rir         | nde | Korkes |     |       | när.<br>lPar. | Sklere | ncliyin-<br>ges | letzten<br>Bastschiehte |     |
|       | μ           | 0/0 | Ų.     | 0/0 | μ     | 0/0           | μ      | 0/0             | μ                       | 0/0 |
| E     | 498         | 84  | 59     | 79  | 128   | 81            | 57     | 98              | 171                     | 65  |
| N     | 588         | 100 | 74     | 100 | 158   | 100           | 58     | 100             | 263                     | 100 |
| V     | <b>7</b> 40 | 125 | 95     | 128 | 221   | 140           | 58     | 100             | 304                     | 125 |

| 1  |    |            | urehm. der<br>n der | Zellenzahl in einer radialen Reihe d. |              |                      |     |  |  |  |  |
|----|----|------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----|--|--|--|--|
|    | 11 | letzten Ba | stschichte          | prit<br>Rind                          | när.<br>Par. | letzten Bastschielte |     |  |  |  |  |
| 12 |    | μ          | 0/0                 |                                       | 0/0          |                      | 0/0 |  |  |  |  |
|    | E  | 0          | 0                   | 4                                     | 66           | 0                    | 0   |  |  |  |  |
|    | N  | 13         | 100                 | 6                                     | 100          | 1—5                  |     |  |  |  |  |
|    | V  | 15         | 116                 | 7                                     | 116          | 2—7                  |     |  |  |  |  |

893

| 1     |   |       |     |        |      |                                                       |     |  |
|-------|---|-------|-----|--------|------|-------------------------------------------------------|-----|--|
|       |   | G e s |     | Bick o | e d. | Abstand<br>der letzten Bast-<br>sehichte vom<br>Holze |     |  |
|       |   | μ     | 0/0 | μ.     | 0/0  | μ                                                     | 0/0 |  |
| 1.    | E | 893   | 89  | 63     | 86   | 84                                                    | 200 |  |
| Zweig | N | 1000  | 100 | 73     | 100  | 42                                                    | 100 |  |
| 2.    | N | 1050  | 100 | 72     | 100  | 37                                                    | 100 |  |
| Zweig | V | 1103  | 105 | 85     | 118  | 26                                                    | 70  |  |

Durch die Erhöhung des Druckes hat sich also die Eutfernung der letzten Bastsehichte vom Holze geradezu verdoppelt.

## Resultate.

Ans der Reihe dieser Untersnehungen ergibt sieh somit, dass der Druek auch auf das Wachsthum der Rinde einen bedeutenden Einfluss ausübt, und zwar ist dieser Einfluss ein ganz bestimmter, indem die einzelnen Elemente nach ebenso feststehenden Verhältnissen verändert werden, wie dies bei denen des Holzkörpers geschieht. Die gemachten Erfahrungen lassen sieh nun kurz folgendermassen zusammenfassen:

Was

#### 1. den Kork

anbetrifft, so kann man, von jeder seemndären Bildung absehend, sagen: je grösser der Drnek, desto weniger Korkzellen werden gebildet, und je geringer derselbe, desto zahlreicher sind sie. Auch der radiale Dnrehmesser der Zellen wird durch den Druck beeinträchtigt, und zwar betrug die Verminderung desselben bei erhöhtem Drucke im Mittel 11%, während die Vergrösserung desselben bei vermindertem Drucke durchschnittlich 13% betrug. Auch die Zellen des

### 2. primären Rindenparenchyms

erleiden eine ähnliche Veränderung, nur erscheinen sie durch Druek nicht nur radial, sondern auch seitlich zusammengedrückt, so dass sie mehr oder weniger eckig aussehen gegen jene Zellen, die unter verminderter Spannung entstanden sind und sich der Kugelforun nähern. Die Interzellularräume verschwinden mit dem wachsenden Drucke ganz, während sie beim Herabgehen desselben beträchtlich an Ausdehnung gewinnen, was besonders auffallend bei Corylus Avellana L, Syringa vulgaris L. n. a. der Fall ist. Die Mächtigkeit der ganzen Schichte kann durch Druck bis auf die Hälfte vermindert (Cytisus Laburnum), und durch Herabsetzung des Rindendruckes bis auf 164% Zunahme gesteiget werden (Tilia aurea). Die im Parenchym eingestreuten Krystallsehläuche können sich um bis zu 132% vermehren und um bis zu 72% vermindern (Aesculus ribicunda Lodd), doch beträgt die Zu- respective Abnahme ihres Durchmessers höchstens 10%.

Am wenigsten werden wohl durch den wechselnden Druck

## 3. die Sklerenchymelemente

beeinflusst. Zwar zeigen sieh auch bei ihnen Differenzen in der Grösse, der Anzahl und der Gestalt, doch sind sie immer von sehr geringer Bedeutung.

Die bis jetzt aufgeführten Elemente erschienen in der Weise verändert, wie man es vielleicht, nach den Beobachtungen von Hugo de Vries am Holze, erwartet haben wird. Nicht so ist es aber mit

### 4. dem Baste.

Bei den Fasern dieses Gewebes tritt nämlich durch eine Veränderung des Druckes gerade die entgegengesetzte Erscheinung auf, wie bei den Faserndes Holzes. Letztere vermehren sieh bekanntlich bei zunehmendem Drucke an Stelle der kleiner und minder zahlreich gewordenen Gefässe. Die Bastfasern hingegen nehmen bei der Verminderung des Druckes an Zahl bedeutend zu, und bei Erhöhung desselben werden fast durchgehends gar keine oder nur wenige gebildet. Bezüglich der Grösse stimmen Holz- und Bastfasern darin überein, dass sie mit abnehmendem

Drucke grösser werden. Die durchsehnittliche Zunahme des radialen Durchmessers der Bastfasern in der innersten Bastschichte beträgt  $120^{\circ}/_{\circ}$ , die Abnahme  $77^{\circ}/_{\circ}$ . Die Zellenzahl in einer radialen Reihe ist noch mehr veränderlich. Bei *Tilia aurea* sinkt sie fast bis auf die Hälfte des normalen Standes herab, und steigt bei vermindertem Drucke wieder bis auf  $175^{\circ}/_{\circ}$ .

Durch die Verminderung der Spannung wird die Bildung der Bastfasern derart begünstigt, dass selbst jene Rinden, die in ihren seeundären Lagen keine Fasern mehr erzeugen, wieder zur Bildung derselben veranlasst werden, was sich z. B. bei Cytisus Luburnum zeigte.

Es wäre nicht schwierig und von Interesse diese gefundenen Resultate mit Rücksicht auf die, an deu verschiedenen Stellen der Stammoberfläche verschiedenen Druckverhältnisse (in nahe stehender Weise?) zu erörtern, namentlich mit Rücksicht auf die Menge der Bastfasern, indessen erschienen mir die Angaben über die thatsächlichen Druckverhältnisse zu diesem Zwecke noch nicht genügend, wesshalb ich mich damit begnügen zu müssen glaubte, die positiven Versuchsresultate einfach mitzutheilen.

Vorliegende Arbeit führte ich auf Anregnug und mit Unterstützung meines hochverehrten Lehrers des Herrn Dr. Franz von Höhnel aus, dem ich hiermit meinen aufrichtigsten und innigsten Dank ansspreche.

# Tafel-Erklärung.

Acer pseudoplatanus.

Die Zeichnungen stellen 3 Sehnitte vor, durch die mit einander verglichenen Stellen, und zwar:

E.. bei erhöhtem Drucke

N..., normalem, v..., vermindertem Drucke

K. der Kork,

P. das primäre Rindenparenchym,

1, 2, 3 etc. die Bastschichten,

h. das Holz.

Die Vergrösserung der mittelst Nachet's Zeichenapparat aufgenommenen Figuren beträgt linear 39.

### Gehmacher: Acer pseudoplatamis

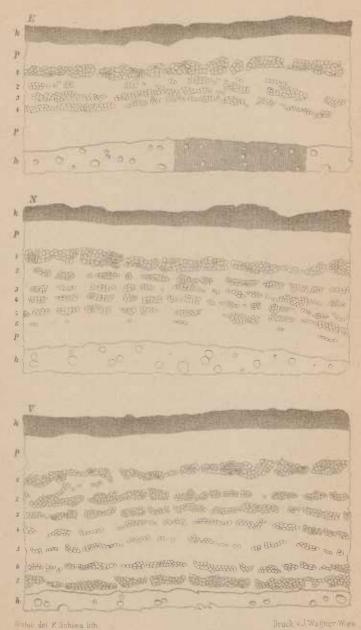

Sitzungsb.d, kais. Akad.d.W.math.naturw.Classe LXXXVIIIBd.L.Abth.1883.